M

## Intelligenz-Blatt das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 224. Dienstag, den 19. September 1843.

Ungekommene Fremde vom 16. Septemberi augen

Frau Grafin v. Navolinska aus Jarocin, Comtesse Ravolinska u. Fraulein Mieborska aus Borzęciczki, Hr. Guteb. v. Dąbrowski aus Wimagora, die Hrn. Raufl. Grafe aus Berlin, Belling und Gessner aus Schrimm, I. im Hotel de Rome; die Hrn. Guteb, v. Modlibowski aus Swierczyn, v. Brodowski aus Gepersdorff, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Guteb, v. Stablewski aus Trosyn, v. Dlugolędi aus Tarczyn, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Raufm. Zapalowski aus Wongrowiz, I. im goldnen Lowen; Hr. Guteb. Hin sans Königsberg, I. im Sichsborn; Hr. Guteb. v. Drwęski aus Vaborowko, I. im schwarzen ubler; die Hrn. Guteb. v. Dzigalski aus Dchla, v. Grabowski aus Ctrzeszkowo, v. Rogalinski aus Cerekwica, v. Rasinski aus Obrędy, v. Drwęski aus Strzeszkowo, v. Brzezanski aus Golin, Beamtenfrau Miaskowska aus Warschau, Hr. Kammerer Walter aus Gostyn, Hr. Rentier Wodpol aus Dachowo, die Hrn. Pachter v. Robowski aus Lawigno, v. Herrmann aus Piotrowo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Pachter Synska aus Tursko, Hr. Burger Schnierskin aus Lublin, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Tworzymierfi im Rreise Schrimm, gerichtlich abgeschäft auf 12383 Rthlr. 26 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 4, December 1843, Bormit,

Sprzedaż konieczna. Sąd Nad Ziemiański w Poznaniu Wydziału I.

Dobra szlacheckie Tworzymierki w powiecie Szremskim, sądownie oszacowane na 12,383 tal. 26 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być

tage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle subhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Realglaubiger, als:

1) bie Juftina und Margaretha, Ge-

2) bie Theophila verwittwete v. Rogoweka, geborne v. Korntoweka,

3) die Justina verehelichte Peter von Rogowska geb. v. Domiechowska, so wie alle unbekannten Realpratendens ten, werden zu dem obigen Termine bei Vermeidung der Praklusion, bffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 12. April 1843.

2) Bekanntmachung. 3m Sp: pothekenbuche bes im Abelnauer Rreife belegenen Gutes Minnow find Rubrica III. Rr. 2. bie noch unbestimmten Erb= theile ber leiblichen Schwestern ber boris gen Gigenthumer, namlich ber Josepha, Theophila und Elifabeth von Malczemeta ex officio vermertt. Bon biefen ift bie Glifabeth von Malczewsta am 16. April 1816. ju Schmiegel unverebelicht ver= forben. Bei nicht bewirkter Legitima= tion ihrer Erben ift bem Untheile ber Elifabeth von Malczewsfa von bem gebachten Intabulate nach erfolgter Gub= haftation von Minnow ein Rurator bestellt, welcher benfelben auf Sobe von 7000 Gulben polnisch, nebst 5 Prozent Binfen feit dem 25. Januar 1841. liquis birt hat. Gine Ueberweifungs = Urfunde

dnia 4. Grudnia 1843 przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele realni, jako to:

1) Justyna i Małgorzata rodzeństwo Rogowscy,

2) Teofila z Korytowskich owdowiała Rogowska,

3) Justyna z Domiechowskich zaślubiona Piotrowi Rogowskiemu, oraz wszyscy nieznajomi pretendenci realni, zapozywają się na termin powyższy pod uniknieniem wyłączenia publicznie.

Poznań, dnia 12. Kwietnia 1843.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dobr Młynowa w powiecie Odolanowskim położonych, zabezpieczone są z urzędu w Rubr. III. Nr. 2. nieoznaczone jeszcze schedy siostr rodzonych właścicielki dawniejszéj, to jest Jozefy, Teofili i Elźbiety Malczewskich. Z tych odumarła na dniu 16. Kwietnia r. 1816 w Szmiglu Elźbieta Malczewska w stanie panieńskim. Przy nieukończonej legitymacyi sukcessorów téjże, został części Elźbiecie Malczewskiej z rzeczonego intabulatu przypadającej po nastąpionej sprzedaży dobr Młynowa kurator przydanym, który takowa w ilości 7000 złotych polskich z prowizya po 5 od sta od dnia 25. Stycznia r. 1841. likwidowal. Dokument

bes obigen Betrages an die ruckständigen Kaufgelder besindet sich in unserem Depositorio und es werden jest auf den Anzetrag des Kurators alle diejenigen, welche an diese Post als Eigenthümer, Erben, Cessionarien, Pfandgläubiger, oder sonst Berechtigte Ansprüche machen, hierdurch aufgesordert, sich in dem vor dem Deputirten Referendarius von Grabowski auf den 2. Oktober 1843. Vormittags 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie mit denselben präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 4. Mai 1843.

Ronigl. Dherlandes = Gericht; I. Abtheilung.

13) Ediktalvorladung. Im hypothekenbuche des Grundstucks Birnbaum
Mr. 28., welches dem hiesigen Conditor
Carl Engel und dessen Chefrau Friederike
Telschlag gehort, stehen Rubr. III. folgende Posten eingetragen, deren Dokus
mente angeblich verloren gegangen sind:

sub Nr. 1. 200 Athle. nebft 5 Procent Zinfen aus der gerichtlichen
Obligation vom 3. August 1797.
ber Wittwe Engel, Barbara Elisabeth Kenkert, und der Expromission
bes Johann Gottlob Engel vom 30.
November 1799. für den Haulander
Christian Jänsch zu Zattum;

sub Nr. 2. 466 Rthlr. 16 gGr. nebst 5 Procent Zinsen, Ilata ber Juprzekazania summy powyższej do resztującej summy kupna znajduje się w depozycie naszym i na wniosek kuratora wzywają się niniejszém wszyscy, którzy do summy rzeczonej jako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, wierzyciele zastawni, lub jakokolwiek umocowani pretensye roszczą, aby się w terminie na dzień 2. Października 1843. zrana o godzinie 10. przed Ur. Grabowskim Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wykluczeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie.

Poznań, dnia 4. Maja 1843. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydaiału.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej gruntu w Międzychodzie Nr. 28., należącego tutejszemu kondytorowi Karolowi Engel i jego żonie Fryderyce Telschlag, są Rubr. III. następujące ilości, których dokumenta wedle podania zaginęły, zapisane:

sub Nr. 1. 200 tal. z prowizyą po 5 od sta z sądowej obligacyi z dnia 3. Sierpnia 1797. dla wdowy Engel, Barbary Elzbiety z Kentzertów i expromissyi Jana Bogusława Engal z dnia 30. Listopada 1799. r. dla olendra Chryzostoma Jensch w Zattumiu; sub Nr. 2. 466 tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta. Illata dla Juliane

liane Efther Zugenbreich Engel, geb. Resler, und 33 Athle. 8 gGr für den minorennen Friedrich Ludwig Resler aus dem Agnitions-Protofoll vom 18. März 1800. des Tucksmacher Gottlob Engel und seiner Mutter Barbara Elisabeth, geb. Kenhertin, und aus dem Erbrezesse vom 29. September 1801. und dem Rescript pom 28. Dezember 1803.;

sub Nr. 3. 200 Atl, nebst 5 Proc. 3infen fur ben Musikus Johann Gottlieb Hone aus ber gerichtlichen Obligation bes Gottlob Engel vom 13.
Juli 1807.

Sammtliche 3 Forderungen find nach ber Angabe bes Grundbefigere bezahlt.

Es find auch Quittungen vorgelegt: ad 1. des Hausmanns Christian Friedrich Jansch aus Neu-Zattum, eines Erben des Gläubigers, vom 24. Juli 1819.;

ad 2. ber Juliane Efther Tugenbreich Engel vom 3. Februar 1837., und bes Raufmanns Friedrich Ludwig Ressler aus Liebau vom 7. Oftober 1842.;

ad 3. vom Mufflus Johann Gottlieb Sone vom 17. November 1836.

Die eingetragenen Dofumente tonnen

nicht vorgelegt werden.

Ad 1. und 3. will ber Grundbesitzer zu ben Spoothekenakten eingereicht haben, mit benen sie 1827. verbrannt sein sollen; ad 2. ift ben Glaubigern abhanden gestommen.

ny Ester Tugendreich Engel z Kesslerów i 33 tal. 8 dgr. dla małoletniego Fryderyka Ludwika Kesslera, z protokulu agnitoryjnego sukiennika Jana Bogusława Engel i jego matki Barbary Elźbiety z Kentzertów z dnia 18 Marca 1800. r. i z działów z dnia 29. Września 1801. i z reskryptu z dnia 28. Grudnia 1803. r.;

sub Nr. 3. 200 tal. z prowizya po 5 od sta dla muzykusa Jana Bogumiła Hoene z sądowej obligacyi Bogumiła Engel z dnia 13. Lipca 1807.

Wedle zeznania posiedziciela gruntu są wszystkie 3 pretensyczapłacone. Także zostały kwity przedłożone:

ad 1. od Komornika Chryzostoma Fryderyka Jensch z Nowego-Zattumia jako sukcessora wierzyciela z dnia 24. Lipca 1819.r.,

ad 2. Julianny Ester Tugendreich Engel z dnia 3. Lutego 1837. r. i kupca Fryderyka Ludwika Kessler z Liebau z dnia 7. Października 1842.,

ad 3. od muzykusa Jana Bogumila Hoene z dn. 17. Listopada 1836.

Zahypotekowane dokumenta nie

mogą być przedłożone.

Ad 1. i 3. twierdzi posiedziciel gruntu, iż takie do aktów hypotecznych podał, i że się te same miały wroku 1827. spalić; ad 2. dokumenta wierzycielom zaginęły.

Rach Borfcbrift ber A. G. D. I. 51. S. 116. werden auf den Antrag bes, bie Lofdung verlangenden Conditor Engel olle diejenigen, welche andie vorftebenden gu los ichenden Poften u. Die barüber ausgeftellten Inftrumente ale Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand = ober fonftige Briefinhaber Unfpruch gu machen haben, Behufs Queführung ihrer Rechte auf ben 28 Dovember b. 3. um 10 Uhr Bormittags vor dem herrn Rammergerichte : Uffeffor Arnold unter Warnung ber Praflufion porgelaben.

Birnbaum, ben 29. Juni 1843.

Ronigl. Land = und Stabtgericht. ameko eniejski

4) Loiktal : Citation. Der Rauf= mann G. D. Ratt zu Pofen hat gegen den fruber in Durrnhund wohnhaft ge= wefenen Gutebefiger Urnbt auf Grund bes von Legterm ausgestellten Wechsels de dato Pofen ben 13. Dezember 1841. geflagt mit bem Untrage:

ihn zur Zahlung ber Summe von 208 Rthlr. nebft 6 pro Cent Binfen feit 1. October 1842. wechfels

maßig zu verurtheilen.

Da fich nun ber Berflagte bon feinem Mobnfife aus Durrnhund entfernt und fein jegiger Aufenthaltbort gang unbefannt ift, fo wird berfelbe hierdurch bf= fentlich ju dem auf ben 6. Dezember e. Morgens um 9 Uhr im mundlichen Berfahren hierfelbft verfammelten Geriche anftebenden Termin vorgeladen, perfonlich

Podług przepisu Ord. Proc. I. 51. §. 116. wzywają się na wniosek kon. dytora Engel, który się wymazania domaga, wszyscy ci, którzy do powyżej wymazać się mających ilości i do wystawionych instrumentów jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni, lub jacykolwiek inni zastawnicy pretensye mają, do wypośrodkowania swych praw na dzień 28. Listopada r.b. o godzinie 10. przed południem przed Ur. Arnoldem Assessorem Sądu kameralnego z przestroga prekluzyi.

Międzychod, d. 29. Czerwca 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Kupiec G. W. Katt w Poznaniu skarzył na przeciw dawniej w Chudopsicach zamieszkałemu dziedzicowi Arndt na mocy wexla przez tegoż de dato Poznań dnia 13. Grudnia 1841. wystawionego z wnioskiem:

o skazanie onegož na zaplacenie summy 208 tal. wraz z prowizyą po 6 od sta od dnia i Października 1842, roku według prawa wexlowego.

Ponieważ pozwany z miejsca siedziby swej Chudopsic oddalił się, a pobyt jego teraźniejszy niewiadomym jest, przeto go się niniejszem publicznie zapozywa, aby się w terminie na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. droga ustnéj rozprawy lub przed zgromadzonymi członkami oder burch einen gesetzlich mit Insormation verschenen Bevollmächtigten zu erscheinen, ben eingeklagten Wechsel zu rezognosciren oder eiblich zu diffitiren, und seine Erklärung darüber abzugeben, bemnächst das Erkenntniß, bei seinem Ausbeleiben aber zu gewärtigen, daß der einzeklagte Wechsel für anerkannt geachtet wird und er zur Bezahlung der eingeklagten Summe wechselmäßig sofort wird verurtheilt werden. Ein Gesuch um Verslegung des Termins sindet nach §. 16. Tit. 27. Theil I. der allgemeinen Gesrichts-Ordnung nicht siatt.

Grat, den 27. Juli 1843.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Auf dem Territorio bes Dorfes Lafet hiefigen Rreifes linte bon ber Pofen=Mofchiner Landftrage, in ber Bafferfdlucht Dolef murbe am 19. Auguft b. J. ein unbefannter mannlicher Leichnam von mittleren Jahren, beffen Gefichtszuge burch Berwefung bereits un= fenntlich geworben, gefunden. Derfelbe war befleidet mit einem dunkelblauen tuchenen Mantel, einer bergleichen Beffe mit metallenen Rropfen, in beren Tafche fich 4 Rthlr. 26 Ggr. 6 Pf. und ein alter guter Grofchen befanben, einer wollenen Unterziehjacte, einem leinenen Bembe, bergleichen Sofen und alten zweis nathigen Stiefeln; in ber Manteltasche ftedte eine große Schlafmuße, ein roth und gelb geblumtes Schnuftuch und ein fogenanntes Rneipmeffer.

sądowymi wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie w informacyą zapopatrzonego pełnomocnika stawił, wyskarzony wexel rekognoskował, albo pod przysięgą diffitował, i deklaracyą swoją w tėj mierze zdał, następnie zaś wyroku przy swém niestawienictwie spodziewał się, że wyskarzony wexel za uznany uważanym będzie, tudzież onna zapłacenie wyskarzonej summy wedlug prawa wexlowego natychmiast skazanym zostanie. Wniosek o odroczenie terminu według §. 16. Tyt. 27. Cz. I. powszechnej ordynacyi processowejmiejsca niema.

Grodzisk, dnia 27. Lipca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Na gruncie wsi Lasek tutejszego powiatu w lewo od traktu z Poznania do Mosiny w stawie Dołek zwanym, znaleziono dnia 19. Sierpnia r. b. ciało człowieka nieznanego, średniego wieku, którego twarz dla zgnilizny już się rozpoznać nie dała. Człowiek ten miał na sobie płaszcz sukienny granatowy, takąż kamizelką z miedzianemi guzikami, w któréj kieszeni znajdowało się 4 tal. 26 sgr. 6 fen. pieniędzy i stary dobrygrosz, wełniany kaftanik, Inianą koszulę, takież spodnie i bóty stare o dwuch szwach; w kieszeni płaszcza była szlafmyca biała, chustka od nosa czerwona w żólte kwiatki i nóż żydkiem zwany.

Alle biejenigen, welche ben Verstorbenen gekannt haben und über seine Tobes,
art Auskunft zu geben im Stande sind,
werden aufgefordert, sich binnen 4 Bochen in unserm Geschäftszimmer Nr. 1.
während der Amtöstunden Behufs ihrer
Vernehmung zu melden. Rosten werden
hierdurch nicht verursacht.

Pofen, den 26. August 1843.

Ktokolwiek znał zmarłego i zdola względem jego śmierci jakową wiadomość udzielić, wzywa się niniejszém, aby się w przeciągu 4 tygodni w naszéj izbie instrukcyjnéj pod Nr. 1. w godzinach służbowych zgłosił, przyczém się nadmienia, iż żadne koszta ztąd nie wynikną.

Poznań, dnia 26. Sierpnia 1843. Królewski Inkwizytoryat.

6) Die Lieferung des Bedarfs an Bettwäsche und Krankenkleibern für die Garnisson-Anstalten unseres Bereichs pro 1844. soll in termino den 6. Oktober d. J. Bormittags 11 Uhr in der Art verdungen werden, daß die Einlieferung nach der Wahl der Mindestfordernden entweder in das hiesige Traindepot oder in das Belasgerungs-Lazareth-Depot zu Glogau geschehen kann.

Unternehmungslustige wollen baber ihre persiegelten und als folche bezeich, neten Submissionen bis zum Eintritt bes Termins portofrei an und einsenden. Die naheren Bedingungen und Proben liegen hierselbst in unserer Registratur, und in Glogau in dem Geschäftslokale bes Garnison-Lazarethe zur Einsicht bereit.

Pofen, ben 12. September 1843.

nijogitalikalika i jajajah akarang

Ronigliche Intendantur Sten Armee: Corps.

7) Die heufe um 5 Uhr Nachmittage erfolgte Entbindung meiner Frau von einem Mabchen zeige theilnehmenden Bekannten ich hiermit in Stelle besonderer Meldung ganz ergebenft an. Fraustadt, ben 15. September 1843.

Schulge, Poft-Infpettor ber Proving Pofen.

- 8) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Rathgeber bei Samorrhoidalbe- schwerden. 114 Sgr.
- 9) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Die galvanische Vergolbung und Versilberung. 1 Rithlr.
- 10) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Illustrirte Zeitung fur 1843. Preis fur 13 Nummern 13 Rthle.

- 11) Bei E. S. Mittler in Pofen ift gn haben: Went, Polterabend-Scherze. 13 und 28 heft. 20 Sgr.
- 12) The obor Muller, Schneidermeister aus Berlin, Molkenmarkt Nr. 14, empsiehlt sich zum bevorstehenden Markte zum ersten Male mit einem vollständig affortirten Lager von fertigen Rleidungsstücken, als: Tuchröcke und Pallitos, Sacke von Tuch und Duffel, Spanier und Mantel in verschiedenen Stoffen, Wellingtons in Tuch und Casterin, auch Livréröcke und Mantel, Beinkleider in Tuch und Bufseling, Westen in Sammt und Seide, Camlott, Tuch und andern verschiedenen Stoffen, Kinder-Anzüge in einer großen Auswahl, Schlafröcke in den feinsten und verschiedenen Stoffen. Da sammtliche Gegenstände nur unter meiner eigenen Leitung dauerhaft und gut angefertigt sind, so darf ich mit Bestimmtheit auf die Zufriedenzheit eines hohen Abels und geehrten Publikums rechnen, und wird gewiß jeder mich Beehrende mein Lokal befriedigt verlassen. Bestellungen aller Arten werden auf das Schnellste und Pünklichste besorgt und garantire ich für dekatirte Luche. Mein Werkausselal ist dei dem Rausmann Herrn herrmann am Markt Nr. 51.
- 13) Fur Blumenfreunde! Hoacinthen=, Cacetten=, fruhe Tulpen= und Erofus=Zwiebeln find bis Mitte November c. bei mir zu haben. Berzeichniffe barauber, so wie über Saamen, Baume und Topfgewächse werden in meiner Wohnung gratis ausgegeben und auf portofreie Briefe franko zugesendet.

S. Barthold, Pofen, Mublenstraße Nr. 7., zwischen ber Berliner Strafe und G. Martin.

- 14) Eine anftanbige Familie, in welcher beutsch, polnisch und franzosisch gesproschen wird, wunscht einige Pensionairs anzunehmen und konnen für diese 1 bis 2 moblirte Zimmer Parterre in einem reinlichen hause in der Schutzenstraße, nahe der goldnen Gans und zur Bequemlichkeit bei der Anwesenheit derer auswarts wohnenden Angehörigen auch ein Pferdestall und Wagenremize abgetreten werden. Das Weitere hieruber erfährt man in der Nenen Str. bei zc. Lewison 2 Treppen hoch.
- 15) ! Nicht zu übersehen! Beste Glanz- Talg-Lichte von ausgezeichneter Gute, hauptsächlich nicht schmelzend, verkauft die Matrial-Maaren-Handlung Gersberstraße Nr. 43. und Bergstraße Nr. 180. das richtig zugewogene Pfund für  $5\frac{1}{2}$  Sgr., worauf zu beachten bittet

<sup>16)</sup> Bum warmen Abenbeffen Sonnabend ben 16. September labet ergebenft ein Senriette Wirth zu Mullakshaufen.